## Posener Intelligenz-Blatt.

## Donnerstag, ben 15. September 1831.

Ungekommene Fremde vom 12. September 1831. Hr. Pachter v. Niesiolowski aus Zabpczyn, I. in No. 26. Walischei; Hr. Postsekretair Wolff aus M. Goslin, Hr. Referendarius Wiedemann aus Marienwerder, I. in No. 136. Wilhelmöstraße.

Loiktalcitation. Nach bem Atteste ber Königt. Regierung zu Posen vom 2. Juli c. ist der Wirthschafts-Eleve Leo Kolanowski zu Widzin aus der hiesigen Provinz in das Königreich Polen ausgestreten.

Auf ben Antrag des Fiskus, Damens bes Schul = und Ablbfunge = Fonde ber Proving Pofen, haben wir baber ei= nen Termin bor bem Landgerichte-Rath Hebbmann auf ben 18. Oftober c. Bormittage um 9 Uhr in unferm Partheienzimmer gur Verantwortung aber feinen Austritt angesetzt, zu welchem ber Leo Rolanoweffi mit ber Aufforderung vorgeladen wird, entweder perfonlich ober burch einen gefetilich gulafigen Bebollmåchtigten zu erscheinen, im Sall feines Ausbleibens aber gu gewärtigen, daß auf den Grund ber Allerhochften Ber= ordnung bom 6. Februar 1831, mit Confiscation feines gangen gegenwartigen und gufunftigen, beweglichen und unbeZapozew edyktalny. Według zaświadczenia tuteyszéy Król. Regencyi z dnia 2. Lipca r. b. oddalił się z prowincyi téy i przeszedł do królestwa Polskiego Leo Kołanowski.

Na wniosek wiec Fiskusa w zastę. pstwie Funduszu W. Xiestwa Poznańskiego na szkoły i ulatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy termin na dzień 18. Października r.b. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziem. Hebdmann w naszéy izbie dla stron, na który Leona Kolanowskiego zapozywamy, aby osobiście lub przez pełnomocnika podług przepisów prawa do tego upoważnionego stanał i względem przeyścia do królestwa Polskiego się usprawiedliwił, inaczéy bowiem na mocy naywyższey ustawy z dnia 6. Lutego 1831. cały maiątek iego teraźnieyszy i przyszly, tak ruchomy iako też nieruweglichen Bermögens verfahren und baffelbe in Gemäßheit der Allerhöchsten Rabinets = Ordre vom 26. April 1831 dem
Schul= und Ablösunge-Fonds der Provinz Posen zugesprochen werden wird.

Pofen ben 29. Juli 1831.

Konigl. Preuß, Landgericht.

chomy konfiskowanym i w skutek Naywyższego rozkazu gabinetowego z d. 26. Kwietnia 1831 Funduszowi W. Xięstwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonemu, przysądzonym zostanie.

Poznań dnia 29. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Die zu bem Stanislans Mucharskischen Nachstaffe gehörigen Grundstäde, unter No. 395 und 390 hieseibst, von welchen 400 Rtht. Feuerkassengelder zu erheben sind, sollen, auf den Antrag der Erben, Theislungshalber diffentlich an den Meistbiestenden perkauft werden.

Hierzu haben wir einen Vietungsters min auf ben 2. December c. vor bem Herrn Landgerichte = Rath Jekel Morgens um 10 Uhr hier angesetzt, zu welchem Kauflustige porgeladen werden.

Die Tare und Bebingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werden. Gnesen ben 8. August 1831.

Konigl. Preuß. Landgericht.

The Land Strong Mary Mary Control

Patent subhastacyiny. Nieruchomości w Gnieznie pod No. 395 i 390 położone, do pozostałości Stanisława Mucharskiego należące, z których zapomożki ogniowe 400 tal. są do odebrania, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów, publicznie naywięcéy daiącemu sprzedanemi być maią.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 2, Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed W. Sędzią Jekel w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapczywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Gniezno dnia 8. Sierpnia 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Equipped a state of the state o

and holder to be a mention of the gens

Veffentliche Bekanntmachung. Um 27. Mai 1813 ift ber Johann Ges orge Kromren, Burgermeifter in Lobfend, ein Cobn bes Muhienmeifters Michael Rromren zu Lednif bei Flatow und feiner Chefrau Christine geb. Treu, auch Troje genannt, mit Tobe abgegangen. Er hat ein Teftament errichtet, in bem er feiner Chefrau, Unna Dorothea geb. Schmeckel, den Befig und die Benutung bes Ber= mogens, beffen Gigenthum aber feinen Intestaterben vermacht hat. Maudem nunmehr auch die Wittive, und zwar am 28. Januar 1819 geftorben ift, haben fich folgende Perfonen gemelbet, und feis nen nicht unbedentenden in mehreren Ims mobilien bestehenden Machlaff, auf Grund ber gefetlichen Erbfolge, in Anspruch ge= nommen:

I. der leibliche Bruber Erbmann Rroms ren in Rolo,

11. die Kinder best leiblichen Bruders Ehriftoph Kromren zu Ezerniejewo und feiner Shefrau Anna Dorothea geb. Fritsch, wieder verehelichten Valentin Przybylinska, und zwar:

1) die Christine Caroline verebelichte Loreng Muller, und

2) die Anna Rofina verehelichte Gott= lieb Domininska,

III. die halbburtigen Geschwister vaterlicherseits, namlich:

1) die Nachkommen bes Michael Kromren aus der Che mit feiner ersten Chefrau Dorothea gebornen Maschke, und zwar:

Obwieszczenie publiczne. dniem 27. Maia 1813 roku Jan Jerzy Kromrey były Burmistrz w Łobżenicy, syn młynarza Michała Kromreya z Lesnik pod Złotowem w malżeństwie z Krystyną Treu alias Troje spłodzony, z tym się pożegnał światem, pozostawiwszy testament, w którym małżonce swey Annie Dorocie ze Szmeklów przeznaczył dożywotne używanie i possessyą maiątku, własność zaś iego prawym swym dziedzicom. Po nastąpioney w dniu 28. Stycznia 1819. roku śmierci małżonki dopiero wspomnionéy, następuiące zgłosiły się osoby iako dziedzice prawi do obięcia spadku niepomiernego, z niektórych nieruchomości składającego się:

I. rodzony brat Erdman Kromrey w Kole,

II. dzieci rodzonego brata Krysztofa Kromreya z Czerniejewa w małżeństwie z Anną Dorotą z Fritschow, znów zamężną Przybylińską spłodzone, a mianowicie:

 Krystyna Karolina zamężna Wawrzyn Müller, i

 Anna Rozyna zamężna Bogumił Dominińska;

III. Krewni przyrodni z oyca, to iest:

 potomkowie Michała Kromreya w małżeństwie z pierwszą swą małżonką Dorotą z Maszków spłodzone, iako to: ber Tuchicheerermeifter grang Carl Camuel Kromren aus Prenge lau, ein Sohn bes Arrendators Michael Kromren und feiner Che= frau Erdmunde Mehring,

2) die Nachkommen bes Schulzen Gottfried Kromren ju Linde, nams

lich:

A. aus feiner erften Che mit Unna ge= borne Teklaff:

a) ber Burger Johann Michael

Rromren zu Lobsens,

- b) ber Gutsbefiger Carl David Kromren zu Robelnica bei Inos wraclaw,
- c) die Kinder ber Eva Dorothea geb. Aromren verehelichten Gieg: a) Eleonora Elijabeth verehe= lichte Otto zu Drzedfomo,

B) Unna Catharina verehelichte Johann Pürschell zu Buczko= wice bei Schwetz, und

2) Anna Caroline verebelicht gewesene Knoblauch alias Kaulbarsch zu Labiszyu, modo beren Rinder, Die Gleono= ra Elisabeth geb. Kaulbarich verebelichte Rury und ber Ja= cob und Johann Gebruder Raulbarich.

B. Ans ber zweiten Che mit Anna Maria gebornen Gemerau,

> Unna Glifabeth verebelichte Rri= minal=Rathin Krause in Margo= nin.

IV. Die halbbartigen Geschwifter mut- IV. Krewni przyrodni z matki, to terlicherseits, namlich:

Postrzygacz Franciszek Karól Samuel Kromrey z Prenzlau, syn Arendarza Michala Kromreya z Erdmundy z Nehringów,

2) Potomkowie soltysa Gottfryda Kromreya z Lipy (Linde) mia-

nowicie:

A. z pierwszego małżeństwa z Anna z Tetzlafów,

a) Jan Michał Kromrey obywa-

tel w Lobzenicy,

b) Karol Dawid Kromrey właściciel maiętności Kobelnicy pod Inowracławiem,

c) dzieci Ewy Dorotv z Kromreyów zamężnéy Sieg:

a) Eleonora Elźbieta zamęžna Otto w Drzedkowie,

B) Anna Katarzyna zamężna Jan Pürschell z Buczkowic pod Swieciem i

y) Anna Karolina zamężna KnoblauchaliasKaulbarsch w Łabiszynie modo iéy dzieci, Eleonora Elźbieta z Kaulbarschów Kurczowa i Jakób i Jan bracia Kaulbarsch.

B. Z powtórnego małżeństwa z Anna Marya z domu Semerau,

Anna Elźbieta zamężna Konsyliarzowa kryminalna Krause z Margonina.

iest:

1) bie Rinder ber Unna Reinede verehelicht gemefenen Samuel Grug: macher, einer Tochter ber Chriffine Troje verwittwet gewesenen Micha= el Kronren, wieder verehelichten Reinecke, und zwar:

a) der Rittmeifter und Generalpach= ter Carl Wilhelm Grugmacher

in Radziejewo,

- b) Ludovifa Dorothea Grugma= cher verwittwete v. Kolbe zu Ru= cewfo bei Inowraclaw,
- 2) bie Rachkommen bes Mullers Gottfried Schulz zu Groß = Rofcie= tanner = Muhle, eines Gohnes ber Christine Troje verwittwet gewese= nen Michael Kromren und Reineke, wieder verebelichten Muller Michael Schulz, namlich:

A. aus ber erften Che mit Doro= thea Sophia geb. Müller

> Die Eleonore verehelichte Wh= Becka,

B. aus ber zweiten Che mit ber Dorothea Friederike Glas

> Benriette und Johann Frie= brich Geschwifter Schulz und

C. aus ber britten Che mit ber Henrictte Dorothea Klahr Friederike Muguffine Schulz.

Es ift indeffen gleichzeitig ermittelt,

- 1) dzieci po Annie Reineke za. mężney Samuel Grüzmacher, córy Krystyny Troje owdowialéy Michał Kromréy znów zamężney Reineke, mianowicie:
  - a) Rotmistrz Karol Wilhelm Grüzmacher, Naddzierzawca dobr rządowych w Radzieiewie.

b) Ludowika Dorota z Grüzmacherów wdowapo Ur. Kolbe pozostała, z Rucewka pod

Inowraclawiem,

2) Potomkowie młynarza Gottfryda Szulca z młyna Kościerzyńskiego, syna Krystyny Troje owdowiałey Michał Krom. rey i Reineke w małżeństwie z młynarzem Michałem Szulc, to

A. z pierwszego łoża z Dorota Zofią z Müllerów

> Eleonora zamężna Wyszecka,

B. z powtórnego loża z Dorota Fryderyka Glas

Henryetta i Jan Fryderyk bracia rodzeni Szulc i

C. z łoża trzeciego z Henryet. ta Dorota Klahr

> Fryderyka Augustyna Szulc.

Wykazało się przecież, że umarły daß außer ben so eben aufgeführten Pers procz dopiero wymienionych osób sonen, noch mehrere gleich nahe ihrem pozostawił ieszcze innych dziedzieów Unfenthalte nach unbekannte Erben vor-

1) ein Bruder bes Tuchscheerermeisters Franz Carl Samuel Kromren, befa sen bei No. III. 1, Erwähnung geschehen, besseu Vorname nicht konstirt und ber Weltgeistlicher und Domcapitular gewesen senn soll,

2) der Wirthschafter Gottfried Christian Rromren, früher zu Erin und zu Robelnica bei Inowraclam, ein Bruder der bei No. III. 2. litt. A. gedachten Erbesinteressenten,

- 3) ber Carl Kromrey, ein Bruber ber bei No. III. 2. litt. B. erwähnten Kriminalräthin Krause, ber zu Robelnica bei Kruschwitz mit Hinterlassung unbekannter unehelicher Descendenz verstorben seyn soll,
- 4) die Wittwe des gewesenen Intendanten zu Petrikau Daniel Kromren, ebenfalls eines Bruders der Kriminalräthin Krause, so wie die mit dem Daniel Kromren gezeugte Tochter, die an einen Chirurgen verheirathet senn soll,
- 5) die Erben ber ad IV. Mo. 1. aufgeführten Unna Reinecke, aus ber Ehe mit ihrem ersten Chemann, bem Schulzen Troje.

Es werden baher mit Rudficht hierauf die vorfichenden funf Erbesinterrefprawych, których pobyt iednakże dotąd wyśledzonym bydź niemógł: do tych należą:

 brat postrzygacza Franciszka Karola Samuela Kromrey a o którym przy No. III. 1. zaszła wźmianka, z imienia nieznaiomy, który miał być Xiędzem świeckim i Kanonikiem,

2) Ekonomista Gottfryd Krystyan Kromrey, dawniey w Kcyni i Kobelnicy pod Inowracławiem zamieszkały, brat przy numerze III. 2., litt. A. wspomnionych sukcessorów,

3) Karól Kromrey, brat konsyliarzowéy kryminalnéy Krause, o któréy przy numerze III. 2., Litt. B. była mowa, zmarły podobno w Kobelnicy pod Kruświcą, pozostawiwszy potomstwo z nieprawego łoża,

4) wdowa po byłym Intendancie Daniela Kromreya z Piotrkowa pozostała, który także był bratem Konsyliarzowey Krause, i iey córka w temże małżeństwie spłodzona, która podobno z chirurgiem pewnym w związki weszła małżeńskie,

5) sukcessorowie przy liczbie IV. numerze I. wspomnioney Andrzey Reineke z małżeństwa z pierwszym iey mężem soltysem Troje.

Wzywaią się przeto przy takiem położeniu rzeczy, wymienieni do-

fenfen und beren Erben ober nachsten Bermandten hierdurch aufgeforbert, binnen 3 Monaten, langstens in bem auf

ben 29. Oftober b. %. Bormittags um 10 Uhr im biefigen Land-Gerichte-Locale vor dem Deputirten herrn Land-Gerichts-Rathe Fischer angefetten Termine fich zu melden und ihr Erbrecht nachzuweisen, unter bem Rechts= nachtheile, daß die bei Do. I., II., III. und IV. aufgeführten Personen für bie rechtsmäßigen Erben angenommen, ih= nen, als folche, ber Rachlaß gur freien Disposition verabfolgt werben und ber nach erfolgter Praclusion sich etwa erst melbende nabere ober gleich nabe Erbe, alle ihre Sandlungen und Dispositionen anzuerkennen und zu übernehmen schulbig, von ihnen weber Rechnungslegung noch Erfat ber erhobenen Rutungen gu for= bern berechtigt, sondern sich lediglich mit bem, was alsbann noch von ber Erbschaft borhanden, zu begnugen verbunden fenn foll.

Diejenigen, welche fich bei ber Anmelsbung eines Bevollmächtigten bedienen wollen, können sich an die herren Justiz-Commissarien Beimann und Schulz und ben Justiz-Commissions-Rath Mittelstädt wenden und einen derselben mit Bollmacht und Information perseben.

Schneibemuft ben 9. Juni 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

piero pięć interessenci, ich sukcessorowie i naybliżsi ich krewni, aby się w ciągu trzech miesięcy lub też przynaymnie w terminie

na dzień 29. Października r. b. zrana o godzinie Iotéy przed Deputowanym naszym Ur. Fischer Sędzią Ziemiańskim, do tego wyznaczonym, zgłosili i prawa swe do spadku udowodnili, a to pod tém ostrzeżeniem, że w razie niezgłoszenia się, osoby pod numerami I. II. III. i IV. wyszczególnione za prawych sukcessorów przyjętemi, im iako takim pozo. stałość do wolney dyspozycyi wydaną, a wszelki bliższy lub równego z niemi stopnia dziedzic, dopiero po zaszléy prekluzyi zgłaszaiący się, wszelkie ich czynności i rozrządzenia za dobre uznać i przyjąć obowiązanym będzie; nie będąc zaś iuż mocen żądać od nich kalkulacyi, lub wynagrodzenia pobieranych użytków, będzie musiał przestać iedynie na tém, cokolwiekby się na ówczas ieszcze z sukcessyi znaydować mogło.

Osoby chcące się dać zastąpić przez pełnomocników, mogą ząsięguąć rady od UUr. Weymana, Szulca i Mittelstaedta Kommis. Sprawiedliwości, opatrzywszy poprzednio iednego z nich w plenipotencyą i potrzebną informacyą.

Piła dnia 9, Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ediktalcitation. Nach bem Utsteste ber Königlichen Regierung zu Posen vom 23. Juli c. ist der Gutsbesicher Gustav v. Potworowski aus Gola aus der hiesigen Provinz in das Königreich Polen

ausgetreten.

Auf die von bem Ridfus, in Bertre= tung bes Schul, und Ablofungs = Fonds ber Proving Pofen, angebrachte Confiscations=Rlage haben wir baber gur Ver= antwortung über feinen gefegwidrigen Austritt einen Termit auf ben 25 ften Oftober c. Bormittage um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichte-Rath Gabe hiefelbst in unserm Parteienzimmer ans beraumt, zu welchem ber ze. Guffav von Potworowski mit ber Aufforderung bor= geladen wirb, entweder perfonlich ober burch einen gefetilich gulafigen Bevoll= machtigten zu erscheinen, bei feinem Musbleiben aber zu gewärtigen, daß auf Grund ber Allerhochften Verordnung vone 6. Februar c. mit Confiscation feines gefammten gegenwärtigen und gufunfti= gen Bermogene verfahren und baffelbe in Gemäßheit der Allerhochften Cabinete-Ordre vom 21. April 1831 bem Schillund Ablbfunge-Fonde ber Proving Pofen zugesprochen werden wirb.

Frauftabt ben 18. August 1831.

Ronigl, Preuf. Land=Gericht.

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia Król. Regencyi w Poznaniu z dnia 23. Lipca r. b. W. Gustaw Potworowski dziedzie dóbr Goli z tuteyszéy prowincyi do królestwa polskiego przeszedł.

Na skargę konfiskacyjną przez Fi. skusa, w zastępstwie Funduszu szkólnego i regulacyinego W. Xiestwa Poznańskiego, zaniesioną, wyznaczyliśmy do usprawiedliwienia swego prawu się sprzeciwiaiącego przevścia termin na dzień 25. Października r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym W. Gaede Sedzia Ziemiańskim w naszem pomieszkaniu sądowem, na który W. Gustawa Potworowskiego z tém zaleceniem za: pozywamy, aby osobiście lub przez prawnie upoważnionego pełnomocnika się stewił, w razie zaś przeciwnym się spodziewał, że na mocy Naywyższego postanowienia z dnia 6. Lutego r. b. do konfiskacyi iego całego teraźnieyszego i przyszłego maiątku przystąpionem i takowy w skutek Naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 21. Kwietnia 1831. Funduszowi szkólnemu i regulacyinemu prowincyi Poznańskiej przysądzonym bedzie.

Wschowa dnia 18. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Droflama. Auf ben, in dem Dorfe Reuhofen unter Do. 13. belegenen, bem Michael Ziemann gehörigen Sollanber= Grundflude find, auf ben Grund ber ge= richtlichen Obligation vom 6. April 1796 Rubr. III. Nro. 1, 150 Athl. und auf den Grund ber gerichtlichen Obligation bom 13. Juni 1803 Rubr. III. Nro. 2 ebenfalls 150 Rthlr., fur ben hollander Andreas Tornow ju Meuhofen hypothe= Parisch eingetragen, wovon bie erfte Post nach ber in simpler Abschrift bei ben Sy= potheken = Alften befindlichen gerichtlichen Ceffion bes Tornow vom 9. Mai 1800 an Martin Unflam und von biefem burch Die gerichtliche Ceffion vom 30. Dezem= ber 1803 an Martin Lubbe ju Neuhofen gebieben ift. Beibe Poften find nach ber gerichtlichen Quittung bom 28. Mu= auft 1828 bezahlt, da aber die Driginal= Schulb-Dofumente mit ben genannten Ceffionen und ben am Tage ber Ausstels lung ber Obligation über bie Rotirung ber Poften zur funftigen Gintragung ins Sypotheken = Buch ausgefertigten Attefte angeblich verloren gegangen find, fo werben, auf ben Untrag bes Michael Biemann, alle biejenigen, welche an bie genannten Poften und bie barüber and= geftellten Inftrumente als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfande ober fonftige Briefe= Inhaber, ober aus irgend einem anbern Rechtsgrunde Unfpruche ju haben vermeinen, bierburch aufgeforbert, biefe im Zermine ben 15. Dovember c. frub

Obwieszczenie. Na posiadłości we wsi Nowychdworach pod Nr. 13. položonéy, własności Michała Ziemann bedacéy, na mocy urzędowey obligacji z dnia 6. Kwietnia 1796 Rubr- III. Nr. 1., tal. 150 i na fundamencie zapisu urzędowego z dnia 13. Czerwca 1803 Rubr. III. No. 2. także 150 tal. dla Andrzeia Tornow w Nowychdworach zahipotekowane zostały. Pierwsza z tych summ według cessyi z dnia 9. Maia 1800 w kopii zwyczayné y przy aktach hypotecznych znayduiącey się przez Andrzeia Tornow Marcinowi Apklam ustapioną i od tegoż przez cessyą urzedową z dnia 30. Grudnia 1803 Marcinowi Luhde w Nowychdworzch zamieszkałemu przekazaną iest. Obie summy podług kwitu z dnia 18. Sierpnia 1828. iuż są zapłacone, gdy iednak oryginaly dokumentów na wspomnione wyżey summy wystawione wraz z cessyami i zaświadczeniem w dniu zeznanych obligacyi na to wydanym, iż summy te do przyszlego ich zapisania w księdze hypoteczney zanotowano, zaginąć miały, tedy na wniosek Michala Ziemann wszyscy ci, którzy do wzmiankowanych wyżéy summ i wystawionych na nie instrumentów iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub z innego iakiego powodu prawnego pretensye mieć mniemaią, ninieyszém za-

10 Ubr bor bem Landgerichts Math Deb= Ier in unferm Sigungs = Gaale angumel= ben und zu bescheinigen, midrigenfalls fie mit allen ihren Unspruchen an bie genannten Poften praffubirt, ihnen biefer= halb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, Die Dokumente felbft fur amortifirt er= flart und bie Schuldpoften im Sypothe= fen-Buche werder geloscht werben.

Schneibemuhl ben 20. Juni 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

pozywaią się, aby z pretensyami swemi do summ rzeczonych w terminie dnia 15. Listopada r. b. o godzinie 10. zrana przed Ur. Mehler Konsyliarzem Sądu naszego wyznaczonym wizbie posiedzeń zgłosili się. gdyż w razie przeciwnym prekludowani zostana i wieczne milczenie im nakazanem będzie, niemniey dokumenta amortyzowane i długi z ksiegi hypoteczney wymazane bydź maią.

w Pile dnia 20. Czerwca 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subbaffationspatent. Das gum Dachlaffe bes Cajetan Lastowsti gebbris biefelbft unter Do. 81 belegene Grundftud, welches nach ber gerichtli= lichen Zare auf 118 Rthl. 15 fgr. ge= wurdigt worben ift, foll auf ben Untrag ber Erben bffentlich an ben Deifibieten= ben verfauft werben. Bu bem 3mede baben wir einen Bictunge = Termin auf ben 3. December c. vor bem herrn Landgerichte-Rath Ribbentrop Morgens um 10 Uhr allhier angesett, gu welchem Rauflustige vorgelaben werden.

Die Tare und Bedingungen konnen in unferer Regiftratur eingefeben werben. Gnefen ben 20. Anguft 1831.

Trading tone to the ment bett of this tye mist charters and the rest some the

go payoon pre stegn promag or

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w Gnieznie pod No. 81 połožona, do pozostałości Kajetana Laskowskiego należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na 118 tal. 15 sgr. iest oceniona, na żądanie sukcessorów publicznie naywięcéy daiącemu sprzedana być ma. Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 3. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Sędzią Ziemiańskim W. Ribbentrop w mieyscu, na który zdolność kupienia maiacych zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno dnia 20. Sierpnia 1831. Roniglich Preug, Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański,

Bekanntmachung. Der hiefige Obwieszczenie. Tuteyszy krawies Schneiber Ludwig Sommer Ronigeberger Ludwik Sommer Koenigsberger i Ro. und seine Braut, die Rosa geb. Donn, Zaz Donn, kontraktem przedslubnym baben por ihrer Berehelichung, mittelft z dnia 27. Grudnia r. z. wspólność Bertrages vom 27. Dezember v. S., bie maigtku miedzy sobą wyłączyli, co Gemeinschaft ber Guter unter fich ausgeschloffen, welches biermit bekannt ge= macht wird.

się ninieyszém ogłosza.

Krotoszyn dnia 16. Lipca 1831.

Rrotofdin ben 16. Juli 1831.

Fürfilich Thurn- und Tarissches Xiggecia Thurn i Taxis Sad Rurftenthums = Gericht. In la Part to Xiestwa.

Bekanntmachung. Bur Beleuchtung ber Stadt mahrend biefes Bintere, bom 1. Oftober biefes bis ult. Marg f. 3., find gegen 80 Centner raffinir= tes Rubbl erforderlich. Die Lieferung foll im Bege einer offentlichen Ligitation an ben Mindeftforbernden überlaffen werben; biergu ift ein Termin auf ben 1 9. b. DR te, um 10 Uhr Bormittage im Geffionsfaale bes hiefigen Rathhaufes anberaumt. Siber Mitbietenbe muß eine Caution von 100 Rtbl. beponiren. Die Bedingungen ber Lieferung tonnen mabrend ber Umtoftunden in ber Magiftrate = Regiftratur e ngefehen werden.

Pofen ben 2. September 1831.

Der interimiftifche Dbers Burgermeifter.

Bekannemachung. Das hiefelbft unter Do. 249 ber breiten Strafe belegene, bem Burger Rlinger gehorige, einftodige maffive haus wunfcht ber Raufmann Bolff Lefter eigenthumlich ju acquiriren. Da nach beftebenden Borfdriften altteftamentgrifche Glaubenegenoffen burgerliche Saufer nur bann fauflich an fich bringen burfen , wenn fich feine chriftliche Liebhaber bagu finden, fo werden befits und gablungefabige chriftliche Raufluftige hierdurch aufgefordert: ihre Gebote auf gebachtes Grundfluck bis gum 1.0. Oftober b. 3. bei bem Unterzeichneten ab-Bugeben, ba nach Berlauf biefer Beit bem ac. Lefler bas Saus überlaffen wird. Grat ben 6. September 1831. Der Magistrat.

## Getreide = Markt : Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maag und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den<br>7. September- |                     | Freitag den<br>9. September.                 |                                               | Montag den<br>12. September.                    |                                     |
|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                     | von<br>Nir.fgr.vf.            | bis<br>Rtl.sav. vf. | von<br>Merfar.vf.                            | bis<br>Mr.fgr v                               | von<br>Mir.fgr.vf.                              | bis<br>Mr.fgr.vf.                   |
| Meißen der Scheffel |                               | 20 -                | 1 — —<br>— 20 —<br>2 — —<br>1 25 —<br>— 15 — | 9 5 6<br>1 9 6<br>- 22 6<br>3 5 -<br>9 - 90 - | 2 2 6<br>1 - 19 -<br>1 20 -<br>- 15 -<br>- 17 6 | 1 1 6<br>- 22 6<br>1 25 -<br>- 20 - |